## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 192. Mittwoch, den 12. August 1835.

Ungekommene Fremden vom 10. August.

H. in No. 30 Wallischei; Hr. Rendant Fritsche und Hr. Inspektor Bensch aus Bilarowo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Rendant Fritsche und Hr. Inspektor Bensch aus Berzlin, Hr. Domainen=Beamter Blanc aus Birnbaum, Hr. Guteb. Wollschläger aus Schönfeld, I. in No. 99 Halbborf, Hr. Guteb. v. Czapkowski aus Tuepno, Hr. Special=Commiss. Künzel aus Strzelno, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Upotheker Michter und Hr. Arzt Wolff aus Pinne, Hr. Kaufm. Hessel aus Schwerin a/W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Strömer aus Stettin, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Guteb. v. Kurowski aus Bzowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Wilczynski aus Szukovo, Hr. Guteb. v. Maczynski aus Szurkowo, Hr. Guteb. v. Aaczynski aus Szurkowo, Hr. Guteb. v. Aaczynski aus Idecice, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Grabowski aus Grelewo, Hr. Kaufm. Kabl aus Hamburg, Hr. Kaufm. Brunow aus Stettin, Fr. Gouvernante Hilgart aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Schauspieler Heinisch aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Schauspieler Heinisch aus Breslau, I. in No. 1 St. Martin;

1) Vorladung. Die Diensteaution bes Deposital=Rassen=Assistenten Fechner bei ber ehemaligen Subpreußischen Regierung hierselbst, welche aus einem Desposital=Bestande von 565 Athlr. 20 fgr. 4 pf. besteht, soll jest zurückgegeben werzben. Es werben baher hiermit alle diejenigen, welche an diese Caution aus der Amtsverwaltung bes gedachten Des

Zapozew. Kaucya służbowa Fechnera Assystenta Kassy depozytalnéy, byłey Regencyi Pruss-Południowych, która z zapasu depozytalnego 565 Tal. 20 sgr. 4 fen. wynoszącego składa się, ma bydź teraz zwróconą.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do kaucyi rzeczoney z czasu urzędowania wspomninego, posital = Raffen = Affisienten Fechner einen Anspruch zu haben vermeinen aufgefors bert, in dem am 26 sten Septem ber 1835. Vormittage um 10 Uhr vor dem Königl. Oberlandes = Gerichts = Deputirten Meferendarins Leiber anstehenden Termine zu erscheinen, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie damit präselubirt werden, und die Caution zurucksgegeben werden soll.

Pofen, ben 21. Mai 1835.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Fechnera, pretensyą iakową mieć sądzą, aby się w terminie d nia 26. W rześnia r. b. przed południem o godzinie totéy w iztie posiedzień tuteyszego Sądu Głównego Ziemiań, skiego przed Delegowanym Referendaryuszem Leiber stawili i pretensye swoie udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi do kaucyi téy wykluczeni zostaną i taż komu należy zwroconą zostanie.

Poznań, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- 2) Aufgebot. Im Spyothekenbuche bes im Schubiner Kreise gelegenen, ber Beronika gebornen v. Gutten, verehelich= ten v. Radziminsta, zugehörigen freien Milodial-Ritterguts Kowalewto Nr. 135, sind folgende Forderungen eingetragen:
  - 1) Rubr. III. Mr. 1. ein unbestimmtes Absindungs-Quantum für die Anna geborne von Radziminska, verwitte wete von Radzliniska, eingetragen durch das Praklusions-Erkenntnist vom 28. April 1778, aus dem Anserkenntnis ber damaligen Besitzer;
  - 2) Anbr. III. Mr. 2. ein unbestimme tes Absindungs = Quantum für die Helena geborne von Radziminska, verehlicht gewesene von Morczysnowska, eingetragen durch das Praklusions-Erkenntniß vom 28. April 1778. aus dem Anerkennts niß der damaligen Besiger;

Prowokacya. W księdze hypotecznéy dóbr szlaeheckich Ziemskich Kowalewka No. 135. w powiecie Szubińskim polożonych, do W. Weroniki z Guttrych Radzimińskiéy należących, zaintabulowane są następuiące pretensye:

- 1) Pod Rubr. III. No. 1. nieoznaczona co do ilości summa posagowa dla Anny z Radzimińskich
  owdowialey Radolińskiey zaintabulowana z wyroku prekluzyi.
  nego z dnia 28. Kwietnia 1778
  roku i przyznania naówczasowych dziedziców.
- 2) Pod Rubr, III. No. 2. nieoznaczona co do ilości summa posagowa dla Heleny z Radzimińskich
  byłey zamężney Morczinowskiey
  zaintabulowana z mocy wyroku
  prekluzyinego z dnia 28. Kwie,
  tnia 1778 i przyznania naówczasowych dziedziców.

- 3) Rubr. III. Mr. 3. 235 Att. 19 ggr.
  6 pf. nebst 5 Procent Zinsen für die Theresia von Ziemkowska, gestorne von Radziminska in Sarosz, eingetragen saut bes in der Adam von Radziminskischen Vormundsschaft am 27. April 1790 geschloszsenen und am 31. December 1790 consirmirten Erbvergleichs auf ben Antheil des Thadaus Leonhard Onusphrius von Radziminski ex decreto vom 29. Januar 1791;
- 4) Rubr. III. Mr. 4. 295 Rfl. 19 ggr.
  6 pf. nebst 5 Procent Zinsen für die Michalina Petronella von Radzisminska zu Gorrek, eingetragen laut bes, in der Adam von Radziminskisschen Bormundschaft, am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. Descember 1790 consirmirten Erbverzsteichs, auf den Antheil des Thasdus Leonhard Dnuphrins v. Radziminski, ex decreto vom 29. Januar 1791;
  - 5) Rubr. III. Mr. 5. 855 Afl. 19 ggr. 6 pf. nebst 5 Procent Zinsen für die Salomea von Radziminska zu Erin, eingetragen laut des in der Adam von Radzimiuskischen Vormundsschaft am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. December 1790 consirmirten Erbvergleichs, auf den Antheil des Thadaus Leonhard Onus

- 3) Pod Rubr. III. No. 3. 235 Tal.
  19 dgr. 6 fen. z prewizyą po 5
  od sta dla Teressy z Radzimińskich Ziemkowskie w Saroczu
  zaintabulowane podług ugody
  sukcessyine w sprawie opiekuńcze po Adamie Radzimińskim na dniu 27. Kwietnia 1790
  roku zawarte, a w dniu 31go
  Grudnia 1790 r. potwierdzoney, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego
  ex dekreto z dnia 29. Stycznia
  1791 roku.
- 4) Pod Rubr. No. 4. 295 Tal. 19
  dgr 6 fen. z prowizyą po 5 od
  sta dla Michaliny Petroneli Radzimińskie w Górkach zaintabulowane podług ugody sukcessyine w sprawie opiekuńcze y
  po Adamie Radzimińskim na
  dniu 27. Kwietnia 1790 r. zawarte a w dniu 31. Grudnia
  1790 r. potwierdzone, na części Tadeusza Leonarda Onufres
  go Radzimińskiego ex dekreto
  z dnia 29. Stycznia 1791 roku.
- 5) Pod Rubr, III. No. 5. 855 Tal.

  19 dgr. 6 fen. z prowizya po 5
  od sta dla Salomei Radzimińskiéy w Kcyni zaintabulowane,
  podług ugody sukcessyinéy w
  sprawie opiekuńczey po Adamie
  Radzimińskim na dniu 27. Kwietnia 1790 r. zawartey, a w dniu
  31. Grudnia 1790 r. potwier-

phrius von Radziminski, ex decreto vom 29. Januar 1791;

- 6) Mubr. III. Mr. 6. 855 Mtl. 19 ggr. 6 pf. für die minorenne Anna von Madziminska, eingetragen laut des in der Adam von Radziminskischen Vormundschaft am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. December 1790 confirmirten Erbvergleichs, auf den Antheil des Thas dans Leonhard Onuphrins von Nasdziminski, ex decreto vom 29. Januar 1791;
- 7) Rubr. III. Mr. 7. 855 Atl. 19 ggr. 6 pf. für die minorenne Barbara Maria Josepha Ugnes von Radzisminska, eingetragen laut des in der Adam von Nadziminskischen Bormundschaft am 27. April 1790 geschlossenen und am 31. December 1790 confirmirten, Erbvergleichs auf den Antheil des Thadaus Conshard Onuphrius von Radziminski, ex decreto vom 29. Januar 1791.

Auf ben Antrag ber Besitzerin, welche die Berichtigung vorgedachter Forderungen behauptet hat, werden die vorgenannten, im hypothekenbuch eingetragemen Finhaber derselben, beren Erben, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, in dem auf den 8. September d. J. Bor-

dzonéy, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego, ex dekreto z dnia 29go Stycznia 1791 roku.

6) Pod Rubr. III. No. 6. 855 Tal.

19 gdr. 6 fen. dla nieletniéy
Anny Radzimińskiéy zaintabulowane podług ugody sukcessyinéy w sprawie opiekuńczey po
Adamie Radzimińskim na dniu
27. Kwietnia 1790 r. zawartéy
a w dniu 31. Grudnia 1790 r.
potwierdzoney, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego, ex dekreto z dnia
29. Styzznia 1791 roku.

7) Pod Rubr. III. No. 7. 855 Tal.

19 dgr. 6 fen. dla nieletniéy
Barbary Maryi Józefy Agniszki
Radzimińskiey zaintabulowane,
stósownie do ugody sukcessyinéy w sprawie opiekuńczey po
Adamie Radzimińskim na dniu
27. Kwietnia 1790 r. zawartey,
a w dniu 31. Grudnia 1790 r.
potwierdzoney, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego ex dekreto z dnia
29. Stycznia 1791 roku.

Na wniosek dziedziczki utrzymuiącéy, że powyż namienione pretensye iuż są zaspokoione, wzywaią się ninieyszem powyżey wymienieni w księdze hypoteczney zaintabulowani wierzyciele onychże, ich spadkobiercy, cessyonaryusze lub innym sposobem w ich prawa wstępuiący, aże-

mittags um 10 Uhr vor bem herrn Dber-Landesgerichterath Fleffing anberaumten Termine, entweder perfonlich ober durch gesetzlich zulaffige legitimirte Bevollmach= tigte, wogu ihnen bie Juftige Rommiffas rien, Juftig = Kommiffionerath Schopfe und Juffig = Kommiffarius Bogel in Bor= fcblag gebracht werden, zu erscheinen, ibre Unfpruche an die gedachten Forde: rungen anzumelben und gehorig ju bes icheinigen. Die Ausbleibenben haben gu gewartigen, daß fie mit ihren etwanigen Unspruchen an die obigen Forderungen prafludirt werden und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden mird.

Bromberg, den r. Mai 1835. Königl. Preuß, Landgericht.

by w terminie na dzień 8. Wrześniar. b. zrana ogodzinie 10. przed Ur. Flessing Radzca Głównego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiscie lub też przez prawnie upowažnionych i wylegitymowanych pelnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke i Vogel przedstawiamy, stawili się, prawa swe do rzeczonych pretensyy podali i należycie udowodnili. Niestawaiący spodziewać się maią, że z prawami swemi do powyższych pretensvy zostana prekludowani, i w téy mierze im wieczne nakazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia r. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

3) Ediktalcitation. Auf bem im Pleschner Kreise belegenen, bem Joseph v. Tomicki und beffen Chefrau Tekla gebornen v. Piotrowska gehörigen abelichen Gute Suchorzewo, haften unter andern Rubr. III:

1) sub Nro. 13. für bie Ratharina geborne v. Lufomska verehelichte v. Zakrzewska 333 Rtl. 10 fgr.;

2) sub Nro. 15. 1626 Athlr. 1 sgr. 11 pf., sub Nro. 26. 332 Athl. 10 sgr., sub Nro. 27. 151 Athl. für den Joseph v. Korzenicki;

- 3) sub Nro. 21. 3 Rthlr. für einen gewiffen Peter, und
- 4) sub Nro. 23. 83 Rtl. 10 fgr. für ben Peter Unton v. Smolinski,

Zapozew edyktalny. Na dobrach szlacheckich Suchorzewie w powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Józefa Tomickiego i małżonki iego Tekli z Piotrowskich należących, intabulowane są między innemi Rubr. III.

- 1) pod No. 13. dla Katarzyny z Łukomskich Zakrzewskie y 333 Tal.
- 2) pod No. 15. 1626 Tal. 1 sgr. pod No. 26. 332 Tal, 10 sgr.; pod No. 27. 151 Tal. dla Jóżefa Korzenickiego;
- 3) pod No. 21. 3 Tal. dla pewnego Piotra i
- 4) pod No. 23. 83 Tal. 10 sgr. dla Piotra Antoniego dwóch imion

welche Forderungen bei Einrichtung bes Supothekenwesens, ex decreto vom 9. September 1797, eingetragen worden.

Auf den Antrag ber obgedachten Bes figer werden die erwähnten Forderungen, deren Berichtigung zwar erfolgt ift, ohne daß jedoch die Quittungen zu erhalten find, hiermit aufgeboten.

Alle Diejenigen, welche an biefe Schulb= poften, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige berechtigte Inhaber, Anspruch zu machen haben, werden Bebufd ber Geltendmachung berfelben gu bem, ben 2. September b. 3. Bor= mittage 10 Uhr, hierfelbft bor bem Land= gerichterath Boretius anftehenden Ter= mine mit ber Berwarnung vorgelaben, bag bie Ausbleibenden mit ihren etwani= gen Unfpruchen an die Gingange erwähn: ten Forderungen praflubirt, ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen gegen bie Befiger bes Guts Suchorzewo auferlegt und die Lofchung ber Forderungen int Sypothekenbuche verfügt werden wird.

Rrotofchin, ben 26. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Koiktalvorladung. In dem hyppothekenbuche der im Fraustädter Kreise des Großherzogthums Posen gelegenen Fideicommiß-Herrschaft Reisen steht Rub. III. No. 8 eine Protestation eingetragen, welche wortlich wie folgt lautet:

Eine Protestation de non amplius intabulando vel disponendo megen

Smolińskiego, które to pretensye przy założeniu hypoteki na mocy dekretu z dnia 9. Września 1797. zapisane zostały.

Na wniosek wyżey rzeczonych właścicieli dóhr tychże, pretensye rzeczone, których zapłacenie nastąpiło, kwitów zaś na to dostać niemożna, ninieyszém się wywołują.

Wszycy ci, którzy do tych pozycyi dłużnych iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć sądzą, zapozywaią się końcem popisania się temiż prawami swemi do terminu na dzień 2go Wrześniar, b. ogodzinie 10. zrana tu w mieyscu przed W. Sędzia Boretius wyznaczonego pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z preten. syami swemi mieć mogącemi do wyżéy wymienionych pozycyi wykluczeni zostaną, wieczne w téy mierze przeciw posiedzicielom dóbr nakaza. ne im będzie milczenie, wymazanie 2as summ owych w księdze hypotecznéy rozporządzoném zostanie.

Krotoszyn, dnia 26. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney maiętności fideikommissionalney Rydzyny w powiecie Wschowskim W. X. Poznańskiem położoney, zapisana iest w Rubr. III. pod No. 8. protestacya następuiącey osnowy.

Protestacya de non amplius inta-

einer Forberung ber Bant gu Berlin an Die Erben des Gerrn Furften Unton bon Eulfoweffi in bem ungefahren Betrage von 400,000 Rthlr., wegen beren Til= gung die Bant burch bas Defret ber General Confoderation gu Grodno vom 24. Januar 1793 principaliter auf Die Rauf= gelber ber bon bem herrn gurften Unton v. Gulfoweffi an den Kron-Groffchreiber Grafen Maximilian v. Mielzynofi ver= fauften Gerrichaft 3buny, Bafgfom und Robylin und bei beren Ungulänglichfeit auf die an den Cbleftin v. Gofolnicht verfauften Myemer Guter, wenn aber auch diefe nicht hinreichen follten, alebann auf Die Reventien Diefer Gerrichaft anges wiesen worden ift, und ift diese Protestation auf Unfuchen des Saupt=Banco=Di= rectorii ju Berlin bom Toten et praes. ben riten Juli 1798 vigor. decr. vom 6ten Februar 1800. eingetragen worden.

Der Soppotheken = Recognitions = Schein über bie Gintragung Diefer Protestation ift abhanden gefommen, und ba jest be= ren Lofdung im Sopothefenbuch beab= fichtigt wird, fo werden alle biejenigen, welche an die auf ber herrschaft Reisen Rub. III. Do. 8. eingetragene Poft ber 400,000 Athlr. und bas baruber ausge= fertigte Dotument als Gigenthumer, Ceffiongrien, Pfand = oder fonftige Briefes Inhaber Unfpruch gu haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Unspruche fofort und spateftens in bem auf den 11. Geptember c. Bormittags 9 Uhr vor dem funftigen Konigl. Dber= Landesgericht zu Pofen anberaumten Zers

bulando vel disponendo dla Banku w Berlinie do sukcessorów Xiażęcia Antoniego Sulkowskiego względem pretensyi wilości około 400,000 Tal. wynoszącey, na którey zaspokoienie przekazane zostały Bankowi wyrokiem konfederacyi generalnéy w Grodnie pod dniem 24. Stycznia 1793 r. zapadłym principaliter pieniądze kupna ze sprzedaży maiętności Zdunów, Baszkowo i Kobylina odstąpioney przez JO. Xięcia Antoniego Sułkowskiego JW. Maxymilianowi Hrabi Mielżyńskiemu, Wielkiemu Pisarzowi Koronnemu a w niedostatku tych. że z kupna dóbr Wyjewa sprzedanych Ur. Celestynowi Sokolnickiemu a gdyby i te nie wystarczyły dochody téyže maietności, która to protes . stacya w skutek odezwy Dyrekcyi Głównego Banku w Berlinie z dnia 10go a prezentowanéy w dniu 11go Maja 1798 r. na mocy dekretu z dnia 6go Lutego 1800 r. zapisaną została. Wykaz hypoteczny na tęż protestacyą zginął, a że wymazanie iéy z ksiegi hypoteczney nastąpić ma, przeto zapozywa się wszystkich, którzy do sumy 400,000 Tal. na maiętności Rydzyny w Rubr. III. pod No. 8. zapisanéy i do wygotowanego na nią dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawnicy i tym podobnych posiadacze pretensye mieć porozumiewaią, aby natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 11. Września r. b. o godzinie gtéy

mine geltend zu machen, indem das Stillschweigen die Praklusion aller und jeder Ansprüche an die oben erwähnte Post zur Folge haben, ben Pratendenten ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Lbschung des Intabulats im Lypo, thekenbuche erfolgen wird.

Fraustadt, ben 21. Mai 1835.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

zrana przed przyszłym Królewskim Sądem Nadziemiańskim w Poznaniu postanowionym, swoie mniemane pretensye zrościli, milczenie bowiem prekluzyą wszelkich pretensyy do wyżey wspomnioney summy za sobą pociągnie, pretendentom wiecznie milczenie nakazane zostanie, a wymazanie intabulatu w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Der Stadt-Syndikus Otto Guderian und seine Frau, Mathilde Emilie Obst, haben in Bezug auf die mit einander einzugehende She die in hiesiger Provinz stattsindende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mittelst Shevertrages vom 15. d. M. ausgeschlossen, welches hierzdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roniglich Preuß. Lande und Stadtgericht.

pi resimilarium yor , the remainded on

11. Where his albert seddifferture

Podaie się ninieyszém po publicznéy wiadomości, że Syndyk miastą Otto Guderian, i zaręczona z nim Panna Mathilda Emilia Obst, przed wniściem w małżeństwo mieysce mającą w Prowincyi tuteyszéy wspólność majątku i dorobku kontraktem przedślubnym 15. m. b. zawartym, wyłączyli.

Poznań, dnia 16. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

med in barbinost still been activately.

5) Bekanntmachung. Im Auftrage ber Königlichen Hochlöblichen Regierung zu Posen, werde ich am 26 ften b. Mts. früh 8 Uhr daß zum hiesigen Kloster gehörige lebende und todte Inventarium, öffentlich meistbietend, gegen gleich baare Bezahlung verkaufen und lade Rauflustige hierzu ganz ergebenst ein.
Dwinst, den 7. August 1835.

the ere pre findingen Contalla Duris navoidale, a torratal da part re

aleine de de Der Königliche Bezirkse Bont

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 192, Mittwoch, den 12. August 1835.

7) Subhastationspatent. Die zu Schmiegel, im Kostener Kreise, belegenen, den Samuel Benjamin Hoffmannschen Erben gehörigen Grundstücke, namentlich:

a) ein Wohnhaus nebft ben dazu gebb= rigen Stallgebanben,

2) eine Scheune,

3) eine zweite baran ftogenbe Scheune nebft Schuppen,

4) ein Dbft : und Grafegarten, 150 Dbftbaume enthaltend,

5) ein an diefen Obstgarten ftogenbes

6) ein und ein halbes Quart Ader,

welche zusammen auf überhaupt 1666 Athlie gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen auf den Antrag der gedachten Ersten im Wege der nothwendigen Subhasstation theilungshalber an den Meistbiestenden verkauft werden, und der peremstorische Bietungstermin ist auf den 14. October C., Bormittags 9 Uhr, vordem Deputirteu, Herrn Justigrafh von Ziegler, in unserm Gerichts-Lokale hiesselbst angeseht.

nieyszem do jubliczney wiadomości, że Prana biaccina Briga.

Patent subhastacyiny. Grunta, w Szmiglu w powiecie Kościańskim położone, sukcessorom Samuela Benjamina Hoffmann należące, iako to:

1) domostwo wraz z chlewami do tego należącemi,

2) stodoła,

 druga stodoła do téy stykaiąca się wraz z szopą,

4) ogród owocowy i jarzynny z 150 drzewek owocowych składaiący się,

5) kawal roli do tegoż stykającey

6) iedna i pół kwarta roli,

7) dwa pół kwarcia roli, które ogółem na na 1666 Tal. sądownie oszacowane zostały, maią na wniosek sukcessorów celem uskutecznienia działów w drodze koniecznéy subhastacyi, naywięcey daiącecemu bydź sprzedane, i termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 14. Październikar, b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sprawiedliwości w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym został.

Descripte Marches Barry and Barreller

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bekannt gemacht, daß die Tare und der neueste Hypothetenschein vom Hause in unserer Registrafur eingesehen werden können,

Gleichzeitig werden die unbekannten Meal. Pratendenten der beiden Scheunen, des Obsigartens und der drei Ackerstücke unter der Warnung hiermit vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real-Unsprüchen auf die Grundsfücke werden prakludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Roften, ben 23. Juni 1835.

Konigl. Land= und Stabtgericht.

8) Veffentliche Zekanntmachung. Die Rosalia Leopoldine Franciska Phislippine, verehelichte Gutsbesitzerin Jahn, geborne von der Osten-Borntin, und ihr Ehemann Christian Jahn zu Turowo, haben in der gerichtlichen Berhandlung vom 13. Februar 1835. die eheliche Güstergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntnis gebracht wird.

Samter, ben 16. Juli 1835. Ronigl. Preuß. Land und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Die Tochter bes versiorb. Erbpachters Jakob Barcz, Demoiselle Martina Barcz aus Bartelsee, Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż taxa, i naynowszy wykaz hypoteczny domostwa, w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Zarazem wzywamy na termin ten nieznaiomych pretendentów realnych rzeczonych gruntów, iako to:
dwóch stodół, ogrodu owocowego i trzech pól roli, z tem zastrzeżeniem, że nie stawaiący ze swemi pretensyami realnemi do powyższych gruntów prekludowani zostaną, i im z tego powodu wieczne milczenie nakazane będzie.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Publiczne obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż Rozalia Leopoldina Franciszka Filipina zamężna Zahn z domu von der Osten-Borntin, i małżonek iéy Krystyan Zahn dziedzic Turowa, przez czynncść sądową z dnia t3. Lutego 1835 r., wspólność maiątku po między sobą wyłączyli.

Szamotuły, d. 16. Lipca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że JPanna Marcina Barcz z Barto-

und ber ehemalige Friedensgerichte-Regi= dzieiow i Assystent Registratury byfiratur= Uffiffent Berbinand Dorr, haben lego tuteyszego Sadu Pokoju Ferdymittelft Che = Weringes vom a 3ten Juli pand Doerr, kontraktem przedslu-5, 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes bnym z dnia 13. Lipca r. b. wspol-Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers nosó maiatku i dorobku wyłączyli. burch gur öffentlichen Kenntniß gebracht munice undberend ihm roch

en Rongrowiet, den 15. Juli 1835.

lein Caroline v. Rozłowska und ber Rauf- niegszem do publiczney wiadomości, burch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wylączyli.

Stadtgericht.

and alleged affined and then ben beit beit beit mann Johann Ernft Biemer bon bier, Jan Ernst Ziemer i tegoż narzeczo. und beffen verlobte Braut, jegige Che= no, a teraz iud mattonka, Emilia gattin, Emilie Juliane Stephan, haben Julianna Stephan, wyłączyli między mittelft eines, por Eingehung ihrer Che soba przedslubnym na dniu 18. Kwieofil 181 April b. 3. neichloffenen Bertras fnia r. b. zawartym układem, wspól--deel Die Gemeinschaft ber Guter und bes nose maiatku i dorobku, co sie ni-Erwerbes ausgeschlaffen, was hiermit nieyszem do publiczney podaie wia-Bur offentlichen Renntnif befannt ges domości.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht. . Krol. Pruski Sad Pokoju.

Wagrowiec, dn. 15. Lipca 1835.

Ronigh Dreug. Land und Krol. Pruski Sad Ziemskoand den Austabrgericht. O . wollgenuten den Mieyski.

10) Bekanntmachung. Das Frau- Obwieszczenie. Podaie sie nimann Confranfin herbst aus Schubin Ze Ur. Karolina Kozlowska, i kupiec baben mittelft Chevertrages bom 6. Juli Konstantyn Herbst z Szubina, konb. 3. die Gemeinschaft ber Guter und traktem przedelubnym z dnia 6. Lipdes Erwerbes ausgeschloffen, welches hiers ca r. b. wspólność maigtku i dorobku

Wagrowiec, den 12. Juli 1835. Wagrowiec, dn. 12. Lipca 1835. Ronigl, Dreug, Land: und Krol. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

11) Bekanntmachung. Der Kaufe Obwieszezenie. Tuteyszy kupiec

Magrowiec, d. 4. Czerwca 1835.

- 12) Die Geidenfarberet von 3. Liebermann in Beilin, empfichte fich tem geehrten Publikum gum Auffarben aller feibenen, hathfeibenen, wollenen und baumwollenen Benge, auch Sammet, Belpel, unter Bufichernitg ber billigften Preife und prompteften Bedienung. - Geidne Rleiber erhalten bie vorzuglichfte Appretur, fo baf fie neuen Guchen gang gleich gu ftellen find. - Blonden, Rreppe be Chine Tucher mit bedruckten Blumen, feidne Strumpfe, Sandichuhe, Bander, Rrepp-Rleider, werden außerft fanber gewaschen, und weiß aufgefarbt. In Chamle, Tucher und anderen Beugen, bie in ber Wafche befonders forgfaltig behandelt, und in jeder beliebigen Farbe aufgefarbt werden, bleiben bie eingewirften Blumen un= verandert. - Mouffelin = und Rattun = Aleiber, Garbinen, Mobelgenge und ber= gleichen, felbft bei bem unachteften Druck, werden vorzuglich fcon gewaschen, aufgefarbt und geglattet. Rohlfdwarze feidene und wollene Benge konnen jebe andere Farbe erhalten. Auftrage fur Pofen nimmt an, und beforgt aufe Schnellfie ber Raufmann Denvel Cohmbafelbft, Judenftrafe Do. 100. eneva Herbst z Szubine
- 13) Ginen Transport neuer holl. Matjes Speringe hat wieberum erhalten, unb Refuiter = und Dafferftrafen = Eche,
- Die gange Parferre = Bohnung in bem Graffich v. Raczynstifchen Bilbergallerie-Gebaube auf ber Bilhelmoftrage, ift von Michaelis e. ab zu vermiethen.
- 15) Geftern ift auf ben Bege uber bie Wilhelmöffrage nach ben Muhlen ein neuer, blauer, bon Perlen gehatelter Zabatebeutel verloren gegangen, mer benfelben an mich abliefert, erhalt eine angemeffene Belohnung. 1000 nandag attent pofen, den 10, August 1835.

cortin - Emilie Jufiane Contract

billiance Stephans, welgeryh duedzy 16) Ein Rervenschlag entrif und, bie wir um bie irbifchen, bem Schoffe ber Erbe noch nicht anvertrauten Ueberrefte unfere Datere janument buffeften, bente um 31 Uhr des Morgens auch unfere vortreffiche, innig geliebte Mutter und Schwiegermutter, bie verwittmete Commerzien-Rathin Davia Elifabeth Gumpre Ot geborne Reib, in einem Allter von 62 Jahren. Um eine fille Chrifnahme bitten: ber Berewigten burch tiefen Schmerg barnieber= gebeugten brei Tochter und Schwiegerfohne.

Pofen, ben ri. August 1835. Adriegenton & guerte Jain en